# Gazety Lwowskiej.

19. August 1861.

19. Sierpnia 1861.

Mr. 3019. Bom f. f. Begirfegerichte in Brody wird über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche und über bas in jenen Kronlandern, für melde die Juriedifzionenorm vom 20. November 1852 Biltigfeit hat, befindliche unbewegliche Bermogen Des Gabriel Wassermann, Sandelemann in Brody, der Ronfure der Glaubiger

Bum Konkursmassavertreter und einstweiligen Berwalter ber Ronfnismaffe mird ber herr Advotat Georg Kukucz bestellt.

Daber mird Jedermann, ber an biefen Berichulbeten eine Forberung gu ftellen bat, hiemit aufgeforbert, langftene bie gum 20. Gep. tember 1861 feine Forderung mittelft einer formlichen wider den Bertreter ber Konfuremaffe gerichteten Rlage unter Nachweisung der Rich. tigfeit der Forderung und ber Rechtefraft, deffen er in diefe ober jene Rlaffe gefett zu werden verlangt, um fo gemiffer anzumelben, midrigenfalls er von dem gefammten vorhandenen und eima noch jumachfenden Bermögen bes genannten Berfchuldeten, fo weit folches bie in ber Beit fich anmeldenden Glaubiger erschöpfen , ungehindert bee auf ein in der Maffe befindliches Gut habenden Gigenthums. oder Pfand. rechtes ober eines ihm zustehenden Kompenfazionsrechtes abgemiefen fein, und im letteren Galle gur Abtragung feiner gegenseitigen Schuld in bie Daffe angehalten merben mu be.

Bur Babl bes Glaubiger-Ausschupes und bes befinitiven Ronfuremasse-Bermaltere wird ber Termin auf ben 23. September 1861 um 9 Uhr Boimittage bestimmt, wogu bie Gläubiger so gemiß hierge-richts zu erscheinen haben werben, als sonften auf ihre Gefahr ber Bermögeneverwalter und Glaubigerausschuß vom Gerichte bestellt, und die nichterscheinenden den Beschluffen der anwesenden, bie Mehrheit bilbenden Glaubiger ale zustimment angefeben werden murben.

Bur Berhandlung über die von biefem Gemeinschuldner ange. Rechtsmoblihat ber Guterabtretung wird bie Tagfagung auf den 30. Auguft 1861 um 9 Uhr Bormittags anberaumt, ju melder fammiliche Glaubiger beefelben mit dem Beifage vorgeladen werden, daß über ben Unspruch bes Schuldners auf diese Rechtswohlthat, rudfichtlich berjenigen, welche ibm Dieselbe freiwillig nicht juftehen wollen, nach Beenbigung ber gegen benfelben eingeleiteten ftrafgericht. lichen Untersuchung entschieden werden wird, und daß vol. biefem Gefuche um Genehmigung ber Rechtswohlthat ber Guterabtretung fowohl bei Gericht als auch beim Ronfursmaffa = Bertreter Ginficht genommen werden fonne.

Brody, am 28. Juli 1861.

Edykt. (1468)

Nr. 24300. C. k. sad krajow) Lwowski w skutek podania p. Jana Lappera z dnia 25. kwietnia b. r. do l. 17788 wzywa niniejszem wszystkich tych, którzy kupon doia 30. czerwca 1860 płatny, na 20 złr. opiewający, do listu zastawnego galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego serya III. nr. 7431 liczba ciągła 806 na 1000 złr. m. k. wystawionego należący, tedzież talon na dalsze kupony do tego samego listu zastawnego wydany posiadają, aby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni od trzeciego włączenia niniej-Szego edyktu do gazety Lwowskiej rachując, wspomniony kupon i talon okazali i prawo posiadania wykazali, przeciwnie bowiem pomieniony kupon i talon do lista zastawnego serya III. nr. 7431 w posiadaniu p. Jana Lapuera, kupca w Krakowie bedacego nale-Zący, za nieważny i amortyzowany uznany będzie. Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 17. lipca 1861.

Edykt.

(1467)Nr. 817. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sadu Rohatyńskiego podaje się do powszechnej wiadomości, że Ouufry Przy-8 ak, rolnik z Babuchowa, tamze na dniu 3. listopada 1839, niezo-8tawiwszy zadnego ostatniej woli rozporządzenia, zmarł.

Ponieważ miejsce pobytu Michala Przyslaka, który do tego \*Padku powołany jest, wiadome nie jest, przeto wzywa się tegoz, am ahy w przeciągu roku od dnia niżej oznaczonego w tutejszym są-dzie się zgłosił i oświadczenie do tego dziedzietwa wniósł, bo ly w przeciwnym razie przeprowadzenie spadku ze zgłaszającymi się dziedzicami, tudziez dla tegoż postanowionym kuratorem Gabryelem dy Przyslakiem uskutecznione zostanie.

C. k. urząd powiatowy jako sad.

Rohatyn, dnia 30. czerwca 1861.

dy i

(3) Edift.

Mr. 24859. Das f. f. Lemberger Lanbes, als Sandels, und Mechselgericht macht bem abwesenden Samson und Chaim Brender befannt, bag über Begehren des Nathan Mimeles mider Diefelben aus dem Wechsel Sadagora 14. Februar 1859 über 65 fl. KM. die Bah-

lungsauflage am 24. Mai 1860 g. 20319 erfloß und bieselben zur Zahlung von 65 fl. KM. oder 68 fl. 25 fr. öft. W. mit 6 fl. vom 15. Oftober 1859 laufenden Binfen und Gerichtstoften pr. 9 fl. 3 fr. öft. 2B. jur ungetheilten Sand binnen 3 Tagen unter Bechfelerefugion verurtheilt wurden.

Da aber diese Zahlungsaustagen wegen unbekannten Mohnortes guruckgelegt murben, fo wird benfelben herr Abvotat Blumenfeld mit Substituzion bes herrn Abvofaten Pfeiffer zum Rurator bestellt und bie Bahlungeauflagen bem Herrn Abvofaten Blumonfeld zugefertigt. Aus bem Rathe bes f. f. Landes, als Hanbels, und Wechfelgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(3) Nr. 463 & 465. C. k. urzad powiatowy jako sad w Mielnicy czyni wiadomo, iż bez ostatniej woli rozporządzenia zmarł włościanin Semań Kolisnyk dnia 3. grudnia 1829 w Zalesiu.

Sad nieznając pobytu powołanych sukcesorek do spadku a) Maryi urodzonej Kolisnykowej zamężnej Pańczukowej i

b) Matryny Zymlakowej, wzywa takowe, aby w przeciągu roku jednego, od dnia nizej wy-razonego licząc, zgłosiły się w tymze sądzie i oświadczenie do spadku wniosły, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z tymi, którzy się zgłosili i kuratorem Onufrym Kolisnykim dla nich ustanowionym.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Mielnica, dnia 10. lipca 1861.

(1464)Ginberufungs : Gbift.

Nr. 2283. Leih Frenkel, nach Strossow Tarnopoler Kreises zuständig, wird aufgeforbert aus ber Moldau, wo er fich bermalen aufhalten foll, binnen brei Monaten, vom Tage ber erften Ginschaltung biefes Gbiftes in das Lemberger Beitungeblatt an gerechnet, jurud. gutehren und fich uber feine unbefugte, über ein Sahr bauernde Abme= fenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben bas Berfahren nach bem Auswanderungspatente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wird. R. f. Bezirfsomt.

Trembowla, am 31. Juli 1861.

(1461)

Cbift.

Dr. 21357. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Alter Agetstein mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß auf Ansuchen bes Chaim Blaustein mit Befcheid vom 13 August 1860 3. 30739 ber f. Bandtafel aufgetragen murde, bie im A. beiliegende Urfunde dato. 6. Oftober 1856 und Beffioneurfunde B. ddto. 18. Februar 1857 ju verbuchern und im Grunde berfelben bas Pfanbrecht bes Alter Agetstein und bes Chaim Blaustein fin bie vom herrn Zenon Sasulicz erfauften 100 gatter Mespen- und 50 Latter Buchenholz, fo wie ber fpater beigegebenen zwei Rlafter Mespenhold aus dem Debestaweer Walbe und die Berbindlichfeit bes Zenon Sasulicz folde bis 1. Mai 1857 abzuftoden, als Laft über ber, dem herrn Zeno Sasulicz gehörigen Galfte der Guter Debestawee und Michałówka vel Tracz zu Gunften des Alter Agetstein und bes Chaim Blaustein ju pranotiren, fobann aus ber Beffion B. ben Chaim Blaustein als Beffionar ber bem Alter Agetstein an biefen

holzquantitäten zufommenden Balfte zu intabuliren. Da ber Wohnort besfelben unbefannt ift, fo wird ber herr Movotat Dr. Hönigsmann mit Gubftitutrung des herrn Ubvotaten Dr. Mahl auf feine Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und bem. felben ber oben angeführte Bescheib diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1861.

(1478)Edykt.

Nr. 1341. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Brzozowie, Elżbiecie Bania wiadomo się czyni, iz Józef Bania przeciw niej i innym o uznanie prawa własności do połowy w Bakówce pod Nr. kons. 30 sub rep. 3 położonej realności pozew wydał, na który termin dnia 25. października 1861 o godzinie 9tej przed południem postanowiony został.

Ponieważ tutejszemu sądowi miejsce pobytu Elżbiety Bania jest niewiadome, przeto postanowiono jej kuratora Jana Hendrzak, z któ-

rym powyższy spór prowadzony będzie.

O tem zawiadamia się przez niniejszy edykt Elzbieta Bania z tym dodatkiem, ażeby na powyższym terminie albo sama staneła, albo postanowionemu kuratorowi służące jej do swej obrony dowody przesłała, lub sobie innego zastępce obrała i takowego sadowi przedstawiła, gdyz inaczej szkode, którąby ponieść mogła, sama sobie będzie przypisać musiała. Brzozów, dnia 20. lipca 1861.

TRICHAL HEZCHOWY Rundmachung. (1462)

Dro. 23086. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit fundgemacht, daß zur hereinbringung der von Josef Hersch Mises wiber Srn. Rafael Grocholski und Fr. Konstanzia Szaszkiewicz megen Zahlung ber erflegten Summe von 10000 fl. RM. ober 10500 fl. oft. 2B. f. R. G. bie öffentliche Feilbiethung der bem frn. Rafael Grocholski und ber Fr. Konstanzia Szaszkiewicz nach Ursula Grocholska erbichaftemeife juge. fallenen 2/6 Theile der im gaftenftande der bem Stn. Adam Rosciszewski geboitgen Unibeile ber Guter Sokotow cum attinent. fo wie ber bemfelben frn. Adam Rosciszewski gehörigen Guter Zurawiczki cum attin. Dom. 209. pag. 102. n. 182. on. und Dom. 168. p. 114. n. 31. on. fur Coche ber Rachlagmaffe ber Marianna Grabinska einver: leibten und auf bem Raufpreise der Guter Zurawiczki cum attin. follogiren Berpflichtung bes frn. Adam Rosciszenski gur Rechnungelage aus tem von ihm verwalteten, der Nachlagmasse der Marianna Gra-binska zugehörig gewesenen 10/22 Theile der Güter Sokolow cum at-tinent. für die Dauer vom 22. Juli bis 24. Oftober 1825 und für bie Dauer vom 27. Rovember 1827 bie 17. Marg 1832 unter erleich. ternden Bedingungen am 27. September 1. 3. um 9 Uhr Bormittage werde abgehalten werden.

1) Bum Ausrufspreise wird ber britte Theil bes mit bem Rathfcluge des bestandenen f. f. Tarnower gandrechte ddto. 19. Janner 1847 3. 13140 ermittelten Werthes befagter Rechte pr. 3224 fl. 11 fr. RM., bas ift ben Betrag pr. 1074 fl. 402/3 fr. RM. ober 1128 fl. 47 fr. öfterr. 2B. angenommen, wovon die Rauflustigen als Babium ben zehnten Theil im Betrage 112 fl. 85 fr. oft 2B. im baaren Gelbe ober in galtzischen Pfandbriefen ober aber in öfterreichischen Staatepapieren im letten Ruremerthe vor Beginn ber Berfteigerung zu erle-

gen haben.

2) Der Deiftbiethende bleibt gehalten, den gemochten Meiftbot mit Einrechnung des Badiums binnen 30 Tagen, nachdem der ben Berfteigerungeaft gur Berichtemiffenschaft nehmende Bescheid gur Rechte-

fraft erwachsen sein wird, im Baaren zu erlegen.

3) Cobald ber Meiftbietende ben gemachten Deiftbot hinterlegt, und fich hierüber ausgewiesen haben wird, wird demfelben das Gigenthumsdefret der erstandenen Rechte ausgefolgt, berfelbe als Eigenthus mer biefer Rechte einverleibt, und die Grtabulirung und Lofdjung ber auf biefen erstandenen Rechten haftenden Schulden und Laften, fo wie beren Uebertragung auf ben Raufpreis verfügt, und hievon auch bas Rzeszower f. f. Rreisgericht mit Bezugnahme auf die mit dem Des frete des f. f. Tarnower Landrechtes ddto. 25. Dovember, 1. und 2. Dezember 1843 3 7716 am 13. Plate auf bem Deiftbothe tes Butes Zurawiczki geschehenen Rollogirung befagter Rechte in Die Renntniß gelett werben.

4) Falls ber Erfteber ber 2ten Berfteigerungsbebingung nicht entsprocen haben wird, wird auf seine Gefahr und Roften die Religi. tagion der erstandenen Rechte auspeschrieben, und folche in einem ein= gigen Termine auch unter bem Musrufepreife abgehalten merden.

5) Collre in dem anberaumten Termine der Bertauf über ober um ben Ausrufspreis nicht Plat greifen, fo merten die befagten Rechte

auch unter dem Alustufepreise hintangegeben werden.

Sievon merten die Parteien, rudfichtlich die Erbmaffe ber Frau Konstanzia Scaszkiewicz im eigenen Ramen und ale erklärte Ertin bee fin. Rafael Grocholski, bann bie außer Landes mohnente Salomea Grocholska durch den bereite bestellten Rurotor Beirn Advokaten Dr. Czaykowski und gegenwartiges Gbift, endlich aber jene, benen sowohl biefer ale auch die fünftigen Bescheibe aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnten, oder welche nach dem 16. April 1860 bingliche Rechte auf die feilzubietbenden Rechte erlangen murben, burch ben bereite bestellten Aurator Beien Albocaten Tustanowski mit Substituirung des Beren Landes-Advafaten Dr. Madejski und Edift verstandigt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 3. Juli 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 23086. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie sumy 10000 złr. m. k. czyli 10500 zł. wal. austr. z przynależytościami, wywalczonej przez p. Józefa Hersza Mieses przeciw p. Rafałowi Grocholskiemu i p. Konstancyi Szaszkiewiczowej, odbędzie się w tutejszym sądzie na jednym terminie 27. września b. r. o godzinie 9tej przed poładniem pod warunkami ulatwiającemi licytacya przymusowa panu Rafałowi Grocholskiemu i p. Konstancyi Szaszkiewicz należących, w drodze spadku po p. Urszuli Grocholskiej przypadłych 2/6 części w stanie biernym dobr Sokolowa z przyległościami do pana Adama Rościszewskiego należących, jako też temu samemu p. Adamowi Rościszewskiemu niegdyś należących dobr Zurawiczki z przyległościami Dom. 209. pag. 102. n. 182 on. i Dom 168. pag. 114. n. 31. on. na rzecz masy spadkowej p. Maryanny Grabińskiej intabulowanego i na cenie kupna dobr Zurawiczki z przyległościami kollokowanego obowiązku p. Adama Rościszewskiego do składania rachunków z administracyi do masy spadkowej Maryanny Grabińskiej niegdyś nalczacych 10/32 części dobr Sokołowa z przyległościami za czas od 22. lipca do 24. października 1825 i za czas od 27. listopada 1827 do 17 marca 1832.

1) Za cene wywołania stanowi się trzecia cześć wyprowadzonej uchwała byłego sądu szlacheckiego Tarnowskiego z dnia 19go stycznia 1847 do liczby 13140 wartości rzeczonych praw w ilości 3224 złr. 11 kr. m. k., czyli kwota 1074 złr.  $40^2/_3$  kr. m. k., czyli

1128 zlr. 47 kr. w. a., z którejto sumy mający chęć kupienia mają dziesiątą część w ilości 112 złr. 85 kr. w. a. w gotówce lub tez w listach zastawnych galicyjskich albo w obligacyach austryackiego państwa podług ostatniego kursu przed rozpoczeciem licytacyi istniejącego, jako wadyum złożyć.

2) Najwięcej ofiarojący będzie obowiązany cenę kupna, wrachowawszy wadyum w przeciągu 30 dni od dnia, gdy akt licytacyi uchwałą sądową prawomocuym zostanie, w gotowiźnie złożyć.

3) Gdy najwięcej ofiarujący cenę kupna złoży i z tem sie wykaże, bedzie mu wydany dekret własności praw nabytych, zostanie jako właściciel tych praw intabulowany, dozwoli się ekstabulacya i wymazanie na tych prawach nabytych ciążących długów i przeniesienie takowych na cenę kupna, oraz się c. k. sąd obwodowy Rzeszowski uwiadamia odnośnie do kolokacyi rzeczonych praw uchwałą byłego c. k. forum Tarnowskiego z dnia 25. listopada, 1. i 2. grudnia 1843 l. 7716 na 13. miejscu na cenie kupna dóbr Zurawiczki postanowioną.

4) Gdyby nabywca 2gi warunek licytacyjny niewypełnił, wtedy na jego niebezpieczeństwo i koszta powtórna licytacya nabytych praw rozpisaną i takowe w jednym terminie i niżej ceny wywołania

sprzedane beda.

5) Gdyby na wyznaczonym terminie sprzedaż za cenę wywołania lub wyższą nie przyszta do skutku, natenczas rzeczone prawa sprzedane beda niżej ceny wywołania.

Do przedsięwzięcia niniejszej licytacyi wyznacza się jeden termin z tym dodatkiem, że gdyby rzeczone prawa za cene wywołana lub też za wyższą sprzedane nie zostały, natenczas takowe przy

tymze terminie za jakakolwiek cene sprzedane będą.

O tej licytacyi znajomych wierzycieli do rak wlasnych, zaś masę spadkową Konstancyi Szaszkiewicz i panny Salomei Grocholskiej przez kuratora pana Dra. Czaykowskiego z substytucyą pana adwokata Gnoiúskiego, a wszystkich innych interessentów, którymby teraźniejsze jako i przyszłe rezolucye z jakiejbądź przyczyny doreczone być niemogły, lub którzyby po wydaniu ekstraktu tabularnego z dnia 16. kwietnia 1860 na sprzedać się mających prawach hypotekę uzyskali, przez kuratora p. Dra. Tustanowskiego z substytucyą p. Dra. Madejskiego uwiadamiają się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

We Lwowie, doia 3. lipca 1861.

Edift. (1483)

Mro. 5571. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Ansuchens des Theodor Wolczyński im eigenen und als Bevollmachtigter im Ramen ber Iwon Boszniaga'ichen Erben, Bezugeberechtigten eines Untheiles tes in ter Butomina liegenten Gutes Michalone, behufe der Zuweisung des mit dem Erlaffe ter Tuteminger f. Grundentlaftunge : Landes : Rommiffion vom 3. Marg 1860 Babl 211 fur obigen Guteantheil bewilligten Borfchuffes auf das Urbarial= Entschädigungs = Rapital pr. 2106 fl. 33 fr. R. Diejenigen, tenen ein Sypothefarrecht auf dem genannten Gute gufteht, fo wie alle jene dritte Perfonen, melde das obige Grundentlaftungs Rapital aus dem Titel bes eigenen Bezugerechies anzusprechen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forderungen und Unspruche langftene bie jum 20. Ceptember 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fcriftlich ober munblich anzumelben.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe bes Bor- und Bunamene, bann Dobnortes, Sausnummer des Unmeldere und feines allfälligen Bevoll. machtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

ben Betrag ber angesprochenen Sypothefar- ober sonstigen Forberung, somohl bezüglich bes Rapitale, als auch ber allfälligen Binfen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Rapitale genießen;

Die buderliche Beziehung ber angemelbeten Poft, und bes For-

menn der Unmelber feinen Alufenthalt außerhalb bes Gprengele diefes f. f. Gerichts hat, die Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichte lichen Berordnungen, mibrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirtung wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murben ab. gesendet werden.

Bugleich wird bekonnt gemacht, baß Derjenige, ter die Anmeldung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murde, fo angesehen merben wird, als wenn er in die Ueberweifung feiner Forderung auf das obige Entlastungs = Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, daß er ferner bei der Verhandlung nicht

weiter gehört werden wird.

Der die Unmelbungsfrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtemittels gegen ein von ben er Scheinenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes f. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, daß seine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlaftungs = Rapital überwiesen worden, oder im Sinne bes S. 27 bes t. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Bo ben versichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung Seitens jener Berfonen, welche bas obige Grundentlaftungs-Kapital aus dem Titel bes eigenen Bezugsich tes, anzusprechen glauben, hat jur Folge, bag biefer Kapitalebetrag ben Zuweisungemerbern ohne weiters murbe ausgefolgt merben, und

den Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte Begen bie fattifden Befiger geltend gu machen.

Mus bem Rathe des f. f. Landesgerichts. Czernowite, am 27. Juni 1861.

(1481)© b i t t. (3)

Rro. 8850. Bon bem Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Titus Kocze mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß wider benfelben Jacob Kroutzer sub praes. 22. Juni 1861 3. 8.5 ein Gefuch um Intabulirung als Gigenthumer ber im Paffioftande der früher Titus Kocze'iden, jest bem Dr. Jusef Fechner gehörigen Gutsantheile von Stanestie am Cheremosz Dom. XXXIII. Pag. 73. 2. B. XLI. ju Gunften ber Bortha Wiegler panotirten Befelfumme von 307 fl. 65 fr. oftere. Bahrung überreicht.

Da der Wohnort bes Titus Kocze unbefannt ift, berfelbe auch außer den f. f. Erblanden fich aufhalten burfte, fo wird Berr Abvofat Dr. Slabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelten ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Ozernowitz, am 26. Juni 1861.

(1484)G d i f t.

Mro. 8851. Bon bem Czernowitzer f. f. Landesgerichte mirb tem, bem Bohnorte nach unbefanten Titus Kocze mit Diefem Gbitte bekannt gemacht, daß wider benfelben Jacob Kreutzer sub praes. 22. Juni 1861 Bahl 8851 ein Gesuch um Intabulirung als Gigenthumer ber im Paffirstande ber früher Titus Kocze'ichen, jest dem Dr. Josef Fechner gehörigen Gutkantheile von Stanestie am Czeremosz Dom. XXXIII. Pag. 73. E. P. 39. für Itzig Wiegler zur Bahl 15460 - 1860 pranotirten Wechfelfumme von 600 fl. oft. Bahr. überreicht.

Da der Bohnort des Titus Kocze unbefannt ift , berfelbe auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten durfie, fo mird Berr Abvotat Dr. Stabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befdeib Diefes Gerichtes jugeftellt. Mus bem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 26. Juni 1861.

Konkurs : Verlautbarung.

Mr. 29868 R. 347. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte wirb jur Befegung ber in Lemberg erledigten f. f. Dotareftelle ber Ronfure hiemit ausgeschrieben.

Es haben somit fammtliche Bewerber ihre gehörig bel gten Rompetenggesuche, und zwar biejenigen, welche in einem Umte find, vermoge ihres Borftandes, alle nbrigen unmittelbar bei biefem f. f. Lan. desgerichte binnen 4 Bochen von ber letten Ginschaltung bicfer Berlautbarung in der Wiener Betrung gerechnet einzubringen. Insbefon-bere haben bie in Disponiblitat verfetten f. f. Beamten in ihren Rompetenggefuchen nachzuweisen, in welcher Gigenfchaft, mit welchen Begugen und von welchem Beitpunfte angefangen, Diefelben in ben Ctand ber Berfügbarteit verfest worden find, endlich bei welcher Raffe bie Dieponibilitätegenuffe bezogen merben.

Lemberg, am 7. August 1861.

Kundmachung. (1457)

Mro. 47416. Der mit bem h. o. Erlage vom 24. Juni 1861 Babl 40385 ernannte, von der Regierung autorifirte Bivil . Geometer Michael Jaztow hat den vorgeschriebenen Diensteid am 16. Juli 1861 geleiftet und feinen ftettigen Bohnfit in ber Rreisftadt Kolomea genommen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 25. Juli 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 47416. Mianowany tutejszym dekretem z dnia 24. czerwca 1861 l. 40385 upoważniony od rządu cywilny geometra Michał Jazłow, złożył dnia 16. lipca 1861 przepisaną przysięgę i przeniósł sie na stale pomieszkanie do obwodowego miasta Kolomyi.

Z c. k. galie. Namiostnietwa. Lwów, daia 25. lipca 1861.

Cott tt. (1487)

Mro. 8854. Bon bem Czernowitzer f. f. Candesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Titus Koczo mit biefem Gbifte befannt gemacht, das wider benfelben Jacob Kreutzer sub praes. 22. Juni 1861 Bahl 885 ein Gesuch um Intabultrung ale Eigenthumer ber im Paffinftande der fruher Titus Kocze'ichen, jest bem Dr. Joses Fechner geborigen Guteantheile von Stanestie am Czeremosz Dom. XXXIII. Pag. 69. 2. B. 34. 3. 3. 8271 - 1860 ju Gunften bee Wolf Schiffer pranotirten Bechfelfumme von 1880 fl. oft. B. überreicht.

Da Der Wohnort bes Titas Kocze unbefannt ift, berfelbe auch außer ben f. f. Ertlanden fich aufhalten burfte, fo wird Berr Abvotat Dr. Stabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angefubrte Befcheib diefes Gerichtes jugeftellt. Mus bem Rathe bee f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 26. Junt 1861.

Edift. (1488)

Mro. 8855. Bon bem Czernowitzer f. f. Landesgerichte mirb bem, dem Wohnorte nach unbefannten Titus Kocze mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß wider benfelben Jacob Kroutzer sub praes. 22.

Juni 1861 Babl 8855 ein Gefuch um Intabulirung ale Gigenthumer der im Paffivitande der fruber Titus Kocze ichen, jest tem Dr. Josef Fechner gehörigen Guteantheile von Stanestie am Czeremosz Dom. XXXIII. Pag. 81. 2. B. 48. 3. 3. 17614 ju Gunsten ber Adelheid Schiffer pranotirten Bechfelfumme von 150 fl. oft. 2B. überreicht.

Da ber Bohnort bee Titus Kocze unbefannt ift, berfelbe auch außer ben f. f. Eiblanden fich aufhalten turfte, fo wird Berr Advo. fat Dr. Stabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator befiellt und demfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes que

. 21us bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 26. Juni 1861.

G bitt.

Mro. 30687. Bom f. f. Landesgerichte wird ber Gantmaffe bes Krupinski unbefannten Ramens und ber Glaubiger biefer Gantmaffe unbefannten Damens und fur den Sall bes beendigten Konturfes bem Krupinski N. mie auch fur ben Sall bes Ublebens feinen bem Bohnorte und Ramen nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbif-tes befannt gemacht, es habe wider biefelben Serr Theodor Klimowicz und Fr. Constancia Ehrlich wegen Eliminirung aus ber Zahlungs. tabelle vom 19. Juni 1860 Bahl 23399 ju Gunften biefer Ronfuremaffe bezüglich bes Raufschillings ber Realitat 708 und 709 1/ am 1. Plate follogirten Gumme von 1107 fip. 6 Gr. fammt breifahrigen Binfen unterm 17. Juli 1861 bie Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Tagfatung auf ben 9. Septem. ber 1861 angeordnet worden ift.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Sandesgericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben biefigen Landes - Abvofaten herrn Dr. v. Rodakowski mit Gubftituirung bes Deren ganbes - Advotaten Dr. Komarnicki als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsortnung verhandelt werden wird.

Durch Diefes Goift werben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechte. 1 behelfe bem bestellten Bectreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sadmalter jumablen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaßigen Dechtemittel gu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstebenden Fol- . gen felbft beigumeffen haben merben.

Lemberg, den 1. August 1861.

G b i f t. (3)

Dro. 23972. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte mitb bem t abmefenden Herman König und im Falle feines Ablebens beffen unbefannten Grben mittelft gegenwartigen Gbifies befannt gemacht, es haben wiber benfelben bie Cheleute Hermann und Cirl Beile Landes megen Bofdung ber Summe von 100 fl. RM. aus ber großeren von 2500 ff. RM. aus bem Laftenfrande ber Saushalfte Dir. 2042/4 Rlage angebracht und um richterliche bilfe gebeten, wornber bie Sagfagung auf Da der Aufenthaltsort bes Belan, ten Hermann König unbe-

fannt ift, fo hat das f. f. Sanbesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Wefahr und Roften ben hiefigen Banbes. und Berichtsabvofaten ) Dr. Hönigsmann unter Substituirung bes hiefigen gandes- und Gerichteadvofaten Dr. Landesberger ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben mird.

Durch Diefes Grift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erfcheinen, oder bie erforberlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen, und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorfdriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 10. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 23972. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem z miejsca pobytu niewiadomemu Hermanowi König, a w razie tegoż śmierci jego nieznajomym spadkobiercom wiadomo czyni, że przeciw temu malzonkowie Hermann i Cirl Beile Landes o zmazanie sumy 100 złr. m. k. z większej 2500 złr. m. k. ze stanu biernego połowy domu pod l. 2042/4 pozew wytoczyli i o sądową pomoc prosili, na który to pozew termin na dzień 21. października 1861 r. o 10. godzinie zrana oznaczonym został.

Poniewaz pobyt pozwanego Hermana König niewiadomy jest, sad krajowy temuż na jego koszt i niebezpieczeństwo jako kur p. adwokata krajowego Dra. Hönigsmana z zastępstwem tutejszego adwokata krajowego p. Dr. Landesbergera nadał, z którym ta wytoczona sprawa podług ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej przeprowadzona będzie.

Niniejszym edyktem zapozwanego wzywa się, by w należytym czasie albo sam stanał, albo potrzebne dokumenta nadanemu zastępcy udzielił, olbo też innego obrońce sobie obrał, i temuż sądowi oznajmił, i potrzebne kroki prawne do swej obrony przedsięwział, ponieważ skutki z zaniedbania tejże powstać mogące sam sobie przypisać bedzie miał.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwow, dnia 10. lipca 1861.

(1477)

Lieferung von :

Kundmachung. Dro. 1612. Bon ber f. f. Tabaffabrif in Winniki wird gur

580 Ballen 15 Boll breiten , 22 Boll langen ,

2700 , 14 , 20 , und 11 22

Schrenzpapiere fur bas Bermaltungsjabr 1862 bie Ronfurreng aus. gefdrieben, mogu fdriftliche Unbothe verfiegelt bei ber f. f. Sabaffabrite Bermaltung in Winniki bie langftene 4. September 1861 12 Uhr Mittags einzubringen find.

Das abzuliefernde Schrenzpapier muß flach und glatt in Ballen a 4800 Bogen gelegt, vollende troden und unveiflebt fein, und nach vom Offerenten beigubringenden, mit feiner Unterschrift & Siegel ver-

febenen Mufterbogen abgeliefert merben.

Im Uebrigen gelten fur Diefes Liefergefcaft bie allgemeinen Offertbestimmungen und bie allgemeinen und besonderen Rontratte. Bedingniffe Direfgione Bahl 10198 ex 1859, welche mabrend ten gewöhnlichen Amtestunden bei ben f. E. Tabaffabrifen in Winniki, Monasterzyska, Jagielnica & Goding, bet bem f. f. Finang . Landes. Direfgione-Defonomate und der Gandele. & Gemerbefammer gu Lemberg, bann bei ben Sandele. & Gewerbefammern in Olmutz und Troppau eingesehen merben fonnen.

Die tommiffionelle Gröffnung ber im Termine eingebrachten Of. ferte wird am 4. September 1861 um 2 Uhr Rachmittage fattfinden.

R. f. Tabaffabrifs . Bermaltung.

Winniki, am 5. August 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1612. Zarzad c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza dostarczenie

580 bel 15 cali szerokiej 22 cali długiej, 27(10 bel 14 cali " 20 cali 90 bel 11 cali " 22 cali 20 cali

bibuły w roku 1862 potrzebne, w drodze licytacyjnej zabezpieczyć. Pisemne zapieczytowane oferty mają być w zarządzie c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach najdalej do 4. wrzesnia 1861 12tej godz. poludnia oddane.

Dostarczana bibuła ma być plaska, gladka, w bele po 4800 arkuszy związana, zupełme sucha i niepoclepiana i podług od oferującego przyniesionego, podpisem i pieczęcią stwierdzonego wzoro-

wego arkusza odstawiona.

Z resztą znaczą do tej czynności ogólne warunki ofertowe i ogólne i osobliwe warunki kontraktowe dyrekcyjnej liczby 10198 z roku 1859, które w zwyklych godzinach urzędowania w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach, Monasterzyskach, Jagielnicy i Göding, w ekonomacie krajowej skarbowej dyrekcyi i izbie handlowej we Lwowie jako też w izbach handlowych w Ołomuńcu i Opawie mogą być przejrzane.

Otworzenie komisyonalne w terminie oddanych ofertów odbę-

dzie się 4. września 1861 o 2ej godzinie po południu.

Zarząd c. k. fabryki tytuniowej.

Winniki, dnia 5. sierpnia 1861.

(1446)Rundmachung.

Mro. 47883. Das hohe f. f. Minifierium fur Sandel und Bolfewirthschaft hat unterm 16. b. M. 3. 3. 1556 bas bem Chaim Hirsch auf eine Erfindung in ber Klarung bee Steinobles ober ber Naphta ju einem Leuchtstoffe unterm 8. Juli 1859 ertheilte ausschlie-Bende Brivilegium auf die Dauer bes bitten Jahres verlangert.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. Juli 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 47883. Wysokic c. k. ministerstwo dla handlu i ekonomii krajowej przedłużyło dnia 16. b. m. do liczby 1556 udzielony Chaimowi Hirsch na dniu 8. lipca 1859 przywilej wyłączny na wynalazek sposobu czyszczenia oleju skalnego czyli nafty na płyn oświetlający na przeciąg 3go roku.

Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. lipca 1861.

(1476)Lizitazione=Verlautbarung.

Mro. 1619. Bom Sadagurer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit befannt gemocht, daß am 13. November 1861, am 28. Novem. ber 1861 und 5. Dezember 1861, jebesmal um 10 Uhr Bormittags tie exekutive öffentliche Beraußerung ber, ber liegenden Daffe ber Mischka Heller, bem Abraham Heller, dem Chaym Mayer Heller und ber Ester Rosa Katz gehörigen, ju Bojan sub Nro. 541 gelegenen Realitat jur hereinbringung ber burch Mendel Tittinger miber biefelben erstegten Summe von 212 fl. RDt. oder 222 fl. 60 fr. oft. B. in bem Rommiffione . Caale biefee f. f. Begirteamtee abgehalten und biebet tiefe Realitat nur an dem britten Termine unter bem mit 945 fl. oft. 2B. gerichtlich erhobenen Schapungewerthe hintangegeben merben mirb.

Siezu merden Kaufluftige mit bem Beifate eingelaben, bag bie unterm 22. Dezember 1858 j. 3. 785 festgefesten Bedingniffe hiergerichte eingeschen werben tonnen.

Sadagura, am 15. Mai 1861.

E d i f t.

Mro. 8852. Bon bem Czernowitzer f. f. ganbeggerichte mirb dem, bem Wohnorte nach unbefannten Titus Kocze mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß wider benfelben Jacob Kreutzer sub praes. 22. Juni 1861 Bahl 8852 ein Gefuch um Intabultrung ale Gigenthumer der im Paffivftande der früher Titus Kocze'ichen, jest bem Dr. Josef Fechner gehörigen Guteantheile von Stanestie am Czeremosz Dom. XXXIII. Pag. 73. 2. B. 40. ju Gunffen des Isaac Wiegler prano= tirten Bechfelfume von 150 fl on. Bahr. überreicht.

Da ber Wohnort bee Titus Kocze unbefannt ift, berfelbe auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten durfie, fo wird Berr Aldvofat Dr. Stabkowski auf teffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und demfelben der oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes gu-

gestellt.

Mus dem Rathe bes f. t. Landesgerichtes. Czernowitz, den 26. Juni 1861.

Edift.

Mro. 8853. Bon bem Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Titus Kocze mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß wider denselben Jacob Kreutzer sub praes. 22. Juni 1861 Bahl 885 ein Gesuch um Jutabulfrung ale Gigenthumer der im Paffivitande der fruher Titus Kocze'ichen, jest ten Dr. Josef Fechner gehörigen Guteantheile von Stanestie am Czeremosz Dom. XXXIII. Pag. 79. 2. B. 45. 3. 3. 16360 ex 1860 gu Gunften tes Wolf Schiffer pranotirten Wechselsumme von 809 fl. öfterr. Wahrung übecreicht.

Da ber Bohnort bes Titus Kocze unbefannt ift, derfelbe auch außer den f. f. Erblanden fich aufhalten durfte, fo mird Berr 21dvofat Dr. Slabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rututor befiellt und demfelben der oben angefuhrte Befcheid Diefes Gerichtes ga. geftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 26. Junt 1861.

(1451)G d i f t.

Mr. 1516. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte ju Bircza mird bekannt gemacht, es fei am -4. August 1855 Rosalia Demkowicz aus Dobra ohne hinterlaffung der letiwilligen Unordnung gestorben, und ju ihrem Rachtage find beren Beiter Johann Biatas und Sante Catharina Lewicka ale Grben aus dem Gefege berufen.

Da dem Gerichte ter Aufenihalt des Johann Biatas unbefannt ift, so wird derfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre von dem

unten gesetten Tage an bei Diefem Berichte ju melden und die Erbe. erklarung anzubringen, widrigenfalls die Beilaffenschaft mit dem fit meldenden Erben und dem fur ihn aufgestellten Rurator Gabriel Demkowicz abgehandelt merden marbe.

Bircza, am 19. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 1516. Z c. k. powiatowego sadu w Birczy oznajmia sie, że na dniu 24. sierpnia 1855 zmarta Rozalia Demkowiczowa w Dobry bez zostawienia ostatniej woli rozporzadzenia, i z prawa jej stryj Jan Białas i ciotka Katarzyna Lewicka jako sukcesorowie do jej schedy powołani są

A ze pobyt Jana Białasa jest niewiadomy, przeto wzywa się go, ażeby w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego poczawszy tutaj w sądzie się jawił i swą deklaracye zlozył, inaczej pertraktacya masy z drugą sukcesorką i kuratorem dla niej postanowionym Gabryelem Demkowiczem przeprowadzoną będzie.

Bircza, dnia 19. lipca 1861.

(1452)C b i f t.

Dr. 1582. Dom Birczaer f. f. Bezirksamte ale Gerichte wird bekannt gemadt, es fei im Sabre 1851 ju Wojtkowa Josef Kaliniak ohne hinterlaffung ber lettwilligen Anordnung gestorben, und aus dem Gefete find die Enfeln Franz und Josef nach tem Sohne Carl, ber Cohn Johann, Thomas, Die Tochter Salomea, Anna, Maria und Jadwiga als Erben ju feinem Radlage berufen.

Da der Aufenthaltsort bes Johann Kaliniak unbefannt ift, fo wird derfelbe aufgefortert, fich binnen Ginem Sahre von bem unten gefehten Tage an bei biefem Gerichte ju melben und bie Erbsertlarung anzubringen, witrigenfalls bie Berlaffenfchaft mit ben fich melbenden Erben und ben für ihn in ber Person bes Josef Monikowski

aufgestellten Rurator abgehandelt merben wird. Bircza, am 25. Juli 1861.

Nr. 1582. Z powiatowego c. k. urzędu jako sadu w Birczy oznajmia się, że w roku 1851 zmarł Józef Kaliniak pod nr. d. 27 w Wojtkowie bez oświadczenia ostatniej woli, i z prawa powołani sa jego wnuki Franciszek i Józef po synie Karolu, syn Jan, Tomasz, córki Salomea, Anna, Marya i Jadwiga, jako sukcesorki do jego spadku.

Gdy atoli pobyt terażniejszy Jana Kaliniaka jest niewiadomy, to wzywa się go, ażeby w przeciągu roku tutaj stawił się w sądzie i swą deklaracyę złożył, inaczej pertraktowaną będzie masa z tymi co się meldują i z kuratorem dla niego w osobie Józefa Monikowskiego postanowionym.

Bircza, dnia 25. lipca 1861.

(1510)Lizitazions-Ankundigung.

Dr. 4192. Bur Berpachtung ber nachbenannten gur Staatsberr. Schaft Dobromil gehörigen Dablmublen auf Die Beftperiode vom 1. Rovember 1861 bis Ende Ofiober 1864 wird an den nachfolgenden Tagen in der Dobromiler f. f. Kameral - Wirthschaftsamtskanzlei eine Mentliche Ligitazion abgehalten werden, und zwar:

I. Am 29. August 1861 Vormittags.

a) Der Smerecznaer fameralherrschaftlichen eingangigen Mahlmuble nebit bem biegu gehörigen Grundftucke im Rlacheninhalte von 6 Jod 808 0 um ben Fiefalpreis von 13 fl.

b) Der Stebniker fameralherrichaftlichen eingangigen Mahlmuble nebst dem hiezu gehörigen Grundstücke von 15 Joch 1461 0 mit

dem Fiefalpreise von 27 fl.

c) Der Dobromiler fameralherrschaftlichen unteren zweigungigen Mablmuble nebft bem Gartengrunde von 1570 [ o mit bem Fistal. preise von 439 fl.

d) Der Dobromiler fameralherricaftlichen oberen zweigungigen

Mahlmuhle mit dem Fistalpreise von 409 fl.

II. Am 29. Auguft 1861 Nachmittags.

e) Der Lopusznicer fameralherridaftlichen eingangigen Dabl. muble nebst dem Gartengrunde von 1280 0 mit dem Fisfalpreise

f) Der Lodyner fameralherrschaftlichen eingängigen Mahlmuhle

mit bem Fistalpreise von 6 fl.

g) Der Starzawer tameralherrschaftlichen zweigangigeu Mahlmuble fammt bem bazu gehörigen Grundftude von 13 3och 808 00 mit bem Fiskalpreise von 83 ff.

h) Der privilegirten Dobromiler Husar polanskiften zweigan-

gigen Dahlmuble mit bem Fiefalpreife von 219 ff.

III. Am 30. August 1861 Bormittags.

i) Der privilegirten Huczkoer Maniawskischen eingangigen Dablmuble mit bem Riefalpreife von 106 fl.

k) Der privil. Huezkoer Szatyńskischen zweigangigen Mahlmuble

mit bem Fisfalpreife con 133 fl.

1) Der privil. Liskowater Machniak'schen eingangigen Dabl.

muble mit dem Fistalpreise von 4 ft.

m) Der privil. Liskowater Wasyl'ichen eingängigen Mahlmuhle mit dem Fistalpreife von 4 fl.

IV. Am 30. August 1861 Rachmittage.

n) Der privil. Lopuszanker Sydorak'ichen eingangigen Mablmuhle mit bem Fistalpreise von 2 fl.

o) Der privil. Bandrower Kurec'ichen eingangigen Mahlmuble

mit bem Fistalpreise von 4 fl. p) Der privil. Wolicer Puniak'ichen eingangigen Mahlmuhle

mit bem Riefalpreise von 7 fl., und endlich

q) ber privil. Kwaszeninger Geraifden eingangigen Dahlmuble mit bem Fiefalpreise von 9 fl. öfterr. Babr.

Die sub lit. a), b), c), d), e) und f) benannten herrschaftlichen Dablmublen merden mit ber ausschließlichen Benutung des Dahlma. Bes, die sub g) benannte Mahlmuhle ebenfalls mit der ausschließlichen Benutung des Dahlmages aber nur mahrend ber Rachtzeit, bingegen bie sub h) bis inclusive q) bezeichneten privilegirten Mahlmuhlen mit bem Bezugerechte von zwei Drittheilen bes Dublnugens verpachtet.

Bur Berfteigerung wird Sedermann jugelaffen, ber nach den Gefeben und ber gandesverfaffung gur Abichliegung berlei Gefchafte

geeignet ist.

Merarial-Rudftanbler, befannte Zahlungeunfahige, Projegfuchtige und Jene, welche megen eines Werbrechens aus Bewinnsucht in Untersuchung gestanden und entweder verurtheilt ober aus Mangel ber Beweise entlaffen muben, find von ber Ligitagion ausgeschloffen.

Wer nicht für fich, fondern fur einen Dritten ligitiren will, hat fich mit einer rechtsgiltig ausgesertigten, gerichtlich legalifirten Boll.

macht feines Rommittenten auszuweifen.

Das Babium, welches jeder Ligitagioneluftige gu Sanben ber Ligitagione. Rommiffion ju erlegen haben wird, beträgt 10% bes Sie. falpreises.

Es werben auch ichrifiliche verfiegelte Offerten angenommen; beilei Offerten muffen jeboch mit bem 10% Badium belegt fein, ben Wor- und Bunamen bes Offerenten, beffen Wohnort und Charafter enthalten, das Pachtobjekt und die Pachtbauer bestimmt bezeichnen, den bestimmten einzigen Preisantrag in ofterr. Wahr. in Biffern und in Worten ausgedruckt enthalten, und es baif barin feine Rlaufel vorfommen, die mit ben Ligitagione Bedingniffen nicht im Ginflange mare, vielmehr muß barin die Erflarung ausbrudlich enthalten fein, daß der Offerent die Ligitagion8:Bedingniffe fenne und fich benfelben unbedingt untergiebe.

Dieje verfiegelten ichriftlichen Offerten, auf welchen von Außen bas Pactobjeft, fur welches fie lauten erfichtlich ju machen ift, fonnen an jedem Tage bis 6 Uhr Abends bor ber mundlichen Ligitagion beim Borfteber bes Dobromiler f. f. Rameral , Wirthschaftsamtes überreicht

Die naberen Ligitagione . Bedingniffe fonnen in der Dobromiler f. E. Kameral-Wirthschaftsamtskanglet eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang Begirte. Diretzion.

Sanok, ben 7. August 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4192. Dla wydzierzawienia poniżej wymienionych, do dóbr kameralnych Debromil należących młynów na czas od 1. listopada

1861 do końca października 1864 odbędzie się w dniach następujących w kancelaryi Dobromilskiego c. k. kameralnego urzedu gospodarczego publiczna licytacya, a mianowicie:

I. Dnia 29. sierpnia 1861 przed połudaiem.

a) Kameralnego młyna o jednym kamieniu w Smerecznie wraz z należącemi do niego gruntami, obejmującemi 6 morgów 808 kw. sožni, za cenę fiskalna 13 zlr.

b) Kameralnego młyno o jednym kamieniu w Stebniku, wraz z należącym do niego gruntem, obejmującym 15 morgów 1461 kw.

sazni, za cene fiskalna 27 złr.

c) Kameralnego młyna niższego o dwóch kamieniach w Dobromilu wraz z gruntem ogrodowym, obejmującym 1570 kw. sążni, za cenę fiskalną 439 złr.

d) Kameralnego młyna wyższego o dwóch kamieniach w Do-

bromilu za cene fiskalna 409 złr.

II. Daia 29. sierpaia 1861 po południu.

e) Kameralnego młyna o jednym kamieniu w Łopusznicy wraz z gruntem ogrodowym obejmującym 1280 kw. sążni, za cenę fiskalna 32 zł.

f) Kameralnego młyna o jednym kamieniu w Łodyniach, za

cene fiskalna 6 zlr.

g) Kameralnego mlyna o dwóch kamieniach w Starzawie wraz z należącym gruntem, obejmującym 13 morgów 808 kw. sążni, za cene fiskalna 83 złr.

h) Uprzywilejowanego młyna Husara polańskiego w Dobro-

milu o dwóch kamieniach, za cenę fiskalną 219 złr.

III. Dnia 30. sierpnia 1861 przed południem.

i) Uprzywilejowanego młyna Maniawskiego w Huczku o jednym kamieniu, za cenę fiskalną 106 złr.

k) Uprzywilejowanego młyna Szatyńskiego w Huczku o dwóch

kamieniach, za cenę fiskalną 133 złr.

l) Uprzywilejowanego młyna Machniaka w Liskowatem o je-

dnym kamieniu, za cenç fiskalna 4 zlr m) Uprzywilejowanego młyna Wasyla w Liskowatem o je-

dnym kamieniu, za cenę fiskalną 4 ztr.

IV. Dnia 30. sierpnia 1861 po południu.

n) Uprzywilejowanego młyna Sydoraka w Łopuszance o jednym kamieniu, za cone fiskalna 2 złr.

o) Uprzywilejowanego młyna Kurccia o jednym kamieniu

w Bandrowie, za cene fiskalna 4 ztr.

p) Uprzywilejowanego młyna Puniaka o jednym kamieniu w Wolicy, za cenç fiskalna 7 złr., a nakoniec

q) uprzywilejowanego mlyna Garaja w Kwaszeninie o jednym kamieniu, za cenę fiskalną 9 złr. wal. austr.

Wymienione pod literami a), b), c), d), e) i f) kameralne młyny będą z wyłącznem użytkowaniem miary mlewa, wymieniony pod g) młyn równiez z wyłącznem użytkowaniem miary mlewa, ale tylko w czasie nocnym, wymienione zaś pod h) aż włącznie do q) uprzywilejowane młyny z prawem poboru dwóch trzecich części pożytku z mlewa wydzierzawione.

Do licytacyi będzie przypuszczony każdy, kto według ustaw i statutu krajowego do zawierania podobnych interesów jest zdolny.

Restancyonaryusze eraryalni, znani z niemozności płacenia, procesowicze i ci, którzy dla zbrodni z chuci zysku pod śledztwem zostawali i albo skazani albo dla braku dowodów wypuszczeni zostali, sa od licytacyi wykluczeni.

Kto nie dla siebie lecz dla kogo innego licytować chce, ma się wykazać prawomocnie wystawionem, sądownie legalizowanem

pełnomocnictwem swego komitenta.

Wadyum, które kandy licytować cheący do rak komisyi licy-

tacyjnej złozyć ma, wynosi 10% ceny fiskalnej.

Beda także przyjmowane pisemne opieczetowane oferty; takie oferty muszą jednak być zaopatrzone w 10% wadyum, zawierać imię i nazwisko oferenta, miejsce jego zamieszkania i charakter, przedmiot i czas trwania dzierzawy dokładnie oznaczać, pewna jedyną cenę ofiarowaną w wal. austr. cyframi i słowami wyrażoną zawierać i nie może się w nich znajdować zadna klauzula, któraby nie była zgodna z warunkami licytacyi, musi w nich raczej być wyrażne oświadczenie, że oferent zna warunki licytacyi i bezwarunkowo się pod takowe poddaje.

Te opieczętowane pisemne oferty, na których zewnątrz przedmiot dzierzawy, na który opiewają, ma być uwidoczniony, mogą kazdego dnia do godziny 6. wieczór przed ustną licytacya być podane do przełożonego Dobromilskiego c. k. kameralnego urzędu go-

Blizsze warunki licytacyi można przejrzeć w kancelaryi Dobromilskiego c. k. kameralnego urzędu gospodarczego.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Sanok, dnia 7. sierpnia 1861.

spedarczego.

(1504)E dykt. (1)

Nr. 305 C. k. urząd powiatowy jako sąd oglasza, iż 4. maja 1834 Onufry Panasiuk w Niemiłowie bez testamentu zmark, zostawiając grunt pod Nr. top. 40 z 23 morgow.

Poniewaz pobyt syna jego Iwana Panasiuk niewiadomy jest, przeto dla obrony praw jego kuratorem brat jego Danko Panasiuk mianuje sie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Lopatyn, dnia 30. czerwca 1861.

| (1493) Rundmachung.                                        |          | (2)   |
|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Dro. 48076. Das h. f. f. Staatsministerium hat mit         | Grlaß .  | mod   |
| 27. Mai 1861 3. 6681 ben Austan ber Spytkowicer @          | traße im | 3_4   |
| ber 4ten Meile amischen Lubien und bem Tenczyner Bach      | genehn   | itgt. |
| Die jur Aueführung Diefer Strafe beantragten Urbei         | ten best | ehen  |
| in Folgenden:                                              |          |       |
| 1. Ertbewegung im Allgemeinen, nämlich Erbabgrabungen,     | 3115     |       |
| Aufdammungen, Relfensprengungen nebft den nothwen-         | fí.      | fr.   |
| bigen Berführungen des Materials                           | 6060     | 32    |
| 2. Herstellung des Kanale Dr. 1 St. Dr. 1. b               | 198      | 56    |
| 3. " Nr. 2 St. Mr. 2. c                                    | 585      | 47    |
| 4. " Schlauches Mr. 1 St. Mr. 3 g                          | 160      | 94    |
| 5. " Nr. 2 St. Nr. 5                                       | 119      | 87    |
| 6. " Kanals Mr. 3 St. Mr. 5 e. f                           | 536      | 03    |
| 7. Schlauches Nr. 3 St. Nr. 7 c.                           | 210      | 61    |
| 8. " von 116° 4' 9" Flachenmaß Talod-Pflaster              | 327      | 26    |
| 9. 237° 0' 3" Körpermaß Steingrundlage                     | 878      | 17    |
| 10. Beiftellung von 948 Dedftoffpriemen a : 4 Rub. Schuh   | 878      | 17    |
| 11. Berbrettung bes oben gedachten Dedftoffes              | 313      | 61    |
| 12. Berfiellung einer gepflafterten Auffahrt               | 207      | 15    |
| 13. Gelande aufstellung bestehend in 100 Rur. Rlafter 8/9" | 20 1 15  |       |
| Ropffäulen, 650 5' Rur. Maß %" Mittelfauler und            |          |       |
| 410° 3' Rur. Daß 6/6" Gelandereinlagen a 40 lang,          | 040      | 0.0   |
| sammtlich aus Rieferholz                                   | 616      | 82    |
| 14. Beistellung einer 10 1' langen 12/12 dicen Weitensaule | 27.4 1   | Car.  |
| aus Rieferholz und 14 Stuck Dolettes und Dundetts          |          |       |
| marken aus Sandstein nach ber hierlands üblichen           | 20       | 25    |
| Form                                                       | 20       | 40    |
| 15. Herstellung einer Stütmauer im St. Dr. 6 c. und        |          |       |
| Nr. 7, bestehend in 15° 3' 0" Rub. Maß Fundaments          | ducan    |       |
| nnd 40° 0' 2" Rub. Maß Bruchsteinmauerwerf außer           | 993      | 13    |
| dem Fundament                                              | 354      | 33    |
| 17. herstellung einer provisorischen Brude über ben Ten-   | 004      | 00    |
| ezyner Nach mit hölzernen Landwänden                       | 872      | 11    |
| 18. Bewirfung von 275   Rlafter Beidenpflanzung            | 55       |       |
| 19. Paufdale als Entschädigung fur Auspied-Requisiten      | 7 (3)    |       |
| u. d. gl                                                   | 50       | _     |
|                                                            |          | 80    |
| Ganger Ausrufepieis.                                       | 13437    | 00    |

öfterr Bahr.

Wegen Sintai gabe biefer Bauberstellungen mird am 2. Ceptem. ber t. J. bei ber f. f. Rreiebehoide in Krakau mit Auefdluß ber mundlichen Berhandlung eine öffentliche Offertveihandlung abgehalten merben.

Die mit ber Stempelmarte von 36 fr. verfehene gefiegelte Offerte mit ber Aufschrift: "Offerte fur die Urbernahme bes Spytkonicer Straffenbaues" muffen langftene bie 11 Uhr Bormittage bee fruber getachten Verhandlungetanes einlangen, ba spatere Unbote ohne

Berücksichtigung bleiben murden.

In einer folden Offerte muß der Bor- und Zuname, ber Wohn= ort und Charafter des Offerenten, fo wie die angebotene Summe oder ber Nachlaß ober die Aufzahlung in Prozenten mit Bahlen und Buch. staben beutlich geschrieben, dann die Rauzion in dem Betrage von 775 fl. entweder im Baaren oder in öffentlichen Papieren, welche nach bem borfemäßigen Sagebfurfe angenommen werben, ober endlich mittelft einer amtlichen Bescheinigung über ben erfolgten Grlag berfelben an eine Staatefaffe beigegeben und auedrucklich erflart werden, bag der Baumerber fich ben ber Offeriverhandlung ju Grunde liegenden allgemeinen und speziellen Bedingniffen ohne Borbehalt unterwerfc.

Die Berfteigerunge. und Baubedingniffe, Die Baubefchreibung, die Plane, bas Ginheitspreis - Berzeichniß und die fummarifden Roftenüberschläge konnen bei ber obigen Kreisbehorbe eingeschen werden.

Mas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht mird. Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 9. August 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 48076. Wysokie c. k. ministerstwo zezwoliło uchwałą z 27. maja 1861 do l. 6681 na wybudowanie gościńca Spytkowickiego w 34 4tej mili między Lubieniem a strumieniem Tenczyńskim.

| the state of the s |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| Potrzebne dla wybudowania tego gościńca roboty s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a =  |      |  |  |  |
| 1. poruszenie ziemi w ogolności, mianowicie kopanie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 100  |  |  |  |
| wysypy, rozsadzanie skał i transport materyalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł.  | c.   |  |  |  |
| za cenę fiskalną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6060 | 32   |  |  |  |
| 2. postawienie kanału Nr. 1 St. Nr. 1 b. " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198  | 56   |  |  |  |
| 3. ", Nr. 2 St. Nr. 2 c. ", " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 585  | 47   |  |  |  |
| 4. ", spustu Nr. 1 St. Nr. 3 g. " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160  | 94   |  |  |  |
| 5. " Nr. 2 St. Nr. 5 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119  | 87   |  |  |  |
| 6. " kanalu Nr. 3 St. Nr. 5 e. f. " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 536  | 03   |  |  |  |
| 7. " spustu Nr. 3 St. Nr. 7 c. " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210  | 61   |  |  |  |
| 8. " 116° 4' 9" wymiaru przestrzeni bruku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 740  | 44.1 |  |  |  |
| Talodowego za cene fiskalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 327  | 26   |  |  |  |
| 9. " 237° 0' 3" wymiaru korpusowego funda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| mentu kamiennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 878  | 17   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
| 10. dostawa 948 pryzm szutru po 54 sążni kubicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 878  | 17   |  |  |  |
| 11. rozpostarcie powyższego szutru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 313  | 61   |  |  |  |
| 12. postawienie brukowanego wjazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 207  | 15   |  |  |  |
| 13. " poręczów, a to: 100 sążni 8/9" słupów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |
| nagłówkowych, 65° 5′ zwykłej miary 6/6″ słupów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |  |  |  |
| średnich i 410° 3' zwykłej miary 6/6" wpustów po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |

| LO  | and the district warrette a degree come            | zł.  | e. |
|-----|----------------------------------------------------|------|----|
|     | reczowych 4º długich, wszystko z drzewa sosno-     | 616  | 83 |
| 14  | dostawa 1º 1' długiego 12/12" grubego słupu milo-  | 010  | 18 |
| 17. | wego z drzewa sosnowego i 14 marków przedmio-      |      |    |
|     | towych i setkowych z kamienia piaskowego podług    |      |    |
|     | tutejszo-krajowego kształtu                        | 20   | 25 |
| 15. | postawienie muru podpierającego w St. Nr. 6 c. i   |      |    |
|     | Nr. 7 150 3' 0" miary kubicznej fundamentu i 400   |      |    |
|     | 0' 2" miary kubicznej muru z kamieni łomanych      |      |    |
|     | poza fundamentem                                   | 993  |    |
|     | wybudowanie drogi komunikacyjnej                   | 354  | 33 |
| 17. | postawienie mostu tymczasowego na Tenczyńskim      |      |    |
|     | strumieniu z ścianami drewnianemi                  | 872  | 11 |
|     | założenie 275 🗆 sążni wierzbowej plantacyi         | 55   |    |
| 19. | pauszale jako wynagrodzenie za rekwizyta wymiarowe | 50   | _  |
|     | Całkowita cena wywołania.                          | 3437 | 80 |
| wal | . austr.                                           |      |    |

Dla wypuszczenia tych budowli odbędzie się na dniu 2. września r. b. u c. k. władzy obwodowej w Krakowie publiczna licytacya za pomocą ofert z wykluczeniem licytacyi ustnej.

Opieczetowane, 36-krajcarowa marka zaopatrzone oferty z napisem "oferta na podjęcie budowy gościńca Spytkowieckiego" powinny najdalej do 11. godziny zrana dnia licytacyę poprzedzającego złożone być, poźniejsze albowiem oferty nie będą uwzględnione.

W ofercie takowej ma być wyrazone imię i przezwisko, miejsce pohytu i zatrudnienie oferenta, ofiarowana suma albo opuszczenie lub dodatek procentowy cyframi i literami, również kaucya 775 zł. w gotówce lub w papierach publicznych według dziennego kursu giełdowego lub w urzędowem pokwitowaniu na uiszczoną kaucyę w kasie krajowej powinna być załączona, także zawierać powinna oświadczenie, że się oferent stanowiacym podstawe licytacyi ogólnym i poszczególnym warunkom bezwględnie poddaje.

Warunki licytacyi i budowli, opis budowli, plany, spis pojedyńczych cen i sumaryczne kosztorysy mozna przejrzeć u powyż-

szej władzy obwodowej.

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 9. sierpnia 1861.

Ankundigung.

Mro. 4621. Bur Berpachtung ber Brzeganer herricaftlichen Brantweinpropinazion vereint mir ber flädtischen Kommunalauflage auf Die breifahrige Dauer vom 1. November 1861 bis dabin 1864, mirb in der Brzeganer Gemeindeamtstanzlei am 2. September 1861 eine öffentliche Lizitationsverhandlung abgehalten werden.

Der Fiekalpreis des einfahrigen Pachtschillings beträgt 18166 fl. 5 fr. on. 28., wovon Pachtluftige 10% als Babium bei ber Ligitagionstommiffion entweder im baaren Gelde oder in Staatepapieren oder Pfandbriefen nach dem Tageefurfe ju erlegen haben werden.

Die fonstigen Ligitagionebedingniffe merden bei ber Berbandlung bekannt gegeben, konnen aber auch jeder Beit bei dem hierorigen Gemeindeamte eingefehen merben.

Dom f. E. Begirfeamte. Brzeżan, am 9. August 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 4621. Dla wydzierzawienia skarbowej propinacyi wódki wraz z opłatą gminną w Brzeżanach na przeciąg trzyletni od 130 listopada 1861 do tegoz dnia 1864 odbędzie się w kancelaryi gminy Brzezańskiej na dnia 2. września 1861 licytacyi publiczna.

Fiskalna cena jednorocznego czynszu dzierzawnego wynosi 18166 zł. 5 c. w. a., której 10% mający chęć licytowania złożyć maja jako wadyum komisyi licytacyjnej albo gotówka albo w papierach państwa lub listach zastawnych według kursu dziennego.

Inne warunki licytacyi będą przy licytacyi ogłoszone, mogą też być przejrzane każdego czasu w tutejszym urzędzie gminnym.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brzeżany, dnia 9. sierpnia 1861.

(1469)E b i f t.

Mr. 4376. Das f. k. Kreisgericht ju Stanisławów als Untersudungsgericht macht hiemit befannt, daß die in den letten Tagen des Monats Marg zu Knihinin vorgefundenen, mahrscheinlich aus einem Diebstahle herrührenden Pratiofen und Effetten, und zwar:

1) Funf Ctud filberne GBloffel mit ben Buchftaben H. M. be-

zeichnet.

2) Funf Stud filberne Raffeeloffel mit den Buchftaben H.M. bezeichnet.

3) Gine goldene Perlenflammer, theilweife buntelbau emaillirt, mit 16 fleineren Brillanten und einem großeren Brillanten befest.

4) Bier Schnurchen echter Berlen verschiedener Große. 5) Eine goldene Armspange mit einer fleinen Ramee.

6) Gine Armipange mit 5 Bliebern von Stahl und 6 Gliebern anscheinlich von Gold, und einer mit einem langlichen größeren Türiis besetten Schließe von Stahl.

7) Gine Aimspange bestehend aus 14 verschiedenfarbigen glafer. nen Rugelchen verschiedener Grope und einem goldenen gifilirten Rus gelden sammt Schließe.

8) Zwei Armspangen bestehend aus 11 Kügelchen von Stahl.
9) Zwei einfache Haarnabeln, anscheinlich aus Bronze.

10) Gine brongene Glieberarmfpange mit 8 verschiedenfarbigen

11) Gin Paar filberne Obrgebange mit 25 fleinen und einer

großeren Raute eingefaft.

12) Gine aoldene emaillirte Saarfapfel in ber Große eines halben Meutreugere. 13) Gin Paar Ohrgebange aus Bronge mit einem Beintrau-

14) Gin Paar filberne und vergoldete Ohrgehange mit Turfis.

fteinen.

15) Gin ovales emaillirtes Riechflafdchen, auf ter einen Ceite mit falichen Berlen und auf ber andern Geite mit falichen Turtis. fteinen befegt.

16) 3molf beinerne Benibenopfel. 17) Funf Deftenfnöpfe von Grahl.

18) Gin meffingener Uhrschlußel. 19) Gine goldene Bylinder . Ubr mit einer golbenen Rette und

einem goldenen Echlugel, und

20) eine lederne Brieftafche mit einer Ginfaffung von Stabl, hiergerichts nach vorhergegangener Schapung und öffentlicher Berlautbarung am 16. und 17. Juli 1861 öffentlich verfteigert murben, und babei ber Betrag von 309 fl. 76 fr. oft. IB. als Raufichilling erzielt

Sievon geschieht bie allgemeine Berlautbarung mit bem Beifate, baß biefer Ranfichilling nach § 358 St. B. D. an Die Staatetaffa abgeführt murbe, ben Berechtigten jedoch freifieht, ihre Unfpruche auf benfelben gegen bie Staatsfaffa binnen 30 Jahren vom Sage ber britten Ginschaltung biefes Chiftes in ber Lemberger Beitung im Bivilredtemege geltenb gu maden.

Stanisławów, am 27. Juli 1861.

Lizitazions = Ankündigung.

Dr. 1888. Bon Geite bes f. f. Begirfeamtes Zastawna wird biemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag bas bobe f. f. galigifche Lantes-General Rommando mit bem Reffripte ddto. Lemberg 27. Mai 1861 Abth. 7 Dr. 858 die öffentliche Beraußerung ber noch unverfaufien Grunde ber bei Zaleszczyk aufgelaffenen Befestigungemerfe Dtr. 16, 18, 19, 20, 21, bann bee Weges gwiften Mr. 20 und 21 in Repuzynetz, Mr. 32 und 33 in Luka, Mr. 34, 35, 36 und 38

in Prelipcze angeordnet babe. Diefe fleigerungeweife Beraußerung wird auf Grund ber im Sabre 1858 bemirften und bei dem f. f. Begirfsamte gu Zastawna einzusehenden Abichabung ber benannten Grundparzellen, mit Borbehalt ter hoben Genehmigung vorgenommen merben, und es hat jeber Eineber 10 Bergent bes Erftehungepreifes allfogleich gu Ganben ber Ligitagions. Rommiffion als Babium ju erlegen, welches nach Berab. langung ter b. Genehmigung bes gangen Ligitagionsaftes auf ben Erftehungebetrag ergangt und bem Grfteber bas angefaufte Grunbftud erft bann eingeantwortet merben mirb.

Raufluftige werben famit eingeladen, fich am 9. September 1861 neuen Kalendere um 9 Uhr Fruh im Orte Repuzynetz, am 10. Cep: tember 1861 neuen Ralenders um 11 Uhr Bormittage im Orte Luka und am 11. Ceptember 1861 neuen Ralenders um 9 Uhr Bormittags im Orte Prelipeze einzufinden, allwo bie Ligitagion ftattfinden wird.

Bom f. f. Begirfeamte.

Zastawna, am 8. August 1861,

Kundmachung. (1489)

Dr. 3356. Es wird gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag in bent hieramtlichen politischen Deposite ein aus ber Beraußerung bes im Orte Kopanka am 1. November 1860 herrentoe angehaltenen Pferdes gelöster Betrag von 17 fl. 70 fr. erliegt.

Derjenige, ber barauf Unfpruch ju machen berechtigt ift, wirb aufgefordert, fich binnen 1 Sabre und 6 Bochen mit legalen Bemei. fen verfeben, hieramis anzumelben, ba nach Berlauf Diefer Frift mit Diefem Deposite nach den Borfdriften des a. b. G. B. S. 391 und 392 verfahren merden wird.

Bom f. f. Begirfsamte.

Kalusz, am 21. Juli 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 3356. Podaje się do publicznej wiadomości, jako kwota 17 zlr. 70 kr. wal. austr. ze sprzedaży na publicznej licytacyi konia w Kopankach na dniu 1. listopada 1860 bez właściciela przytrzymanego uzyskana, do depozytu politycznego wziętą została.

Ktoby więc do podnicsienia tej kwoty prawo miał za sobą, ma się najdalej w przeciągu jednego roku i sześć tygodni, zaopatrzywszy się w prawne dowody, do tutejszego urzędu zgłosić, w przeciwnym razie z depozytem podług \$.391 i 392 kodeksu cywilnego postapi się.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Kałusz, doia 21. lipca 1861.

Obwieszczenie. (1490)Nr. 3999. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutek wezwań c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 24. grudnia 1858 do 1.50526 na zaspokojenia wierzytelności przez dyrekcyę gal stan. Towarzystwa kredytowego z sumy pozyczkowej 9200 ztr. m. k. z hypoteki dóbr Brzyżawa i Wola Brzyżawska z końcem grudnia 1855 jeszcze reszlującej w kwocie 8082 złr. 30 kr. m. k. z odsetkami 4% od 1. stycznia 1856 i 1/4% kosztami administracyi w kwocie 9 złr. 12 kr.

m. k., dalej z odsetkami 4% od pojedyńczych od 1. stycznia 1856 az do końca grudnia 1857 w kwotach po 46 złr. 42 kr. m. k. zapadłych, co pół roku az do rzeczywistego zaspokojenia z kapitału w równych kwotach po 230 złr. biezących rat, dalej z odsetkami zwłoki od dnia zapadłych pojedynczych rat i kosztów pobocznych 16 złr. 42/4 kr. m. k. jakotez kosztów egzekucyjnych w kwocie 16 zlr. 57 kr. m. k. przysądzonych, publiczna przymusowa sprzedaż dobr w Sanockim obwodzie polozonych Brzycawa i Wola Brzyżawska uchwala tegoż c. k. sadu krajowego Lwowskiego z d. 1. czerwca 1858 za l. 5003 dozwolona, powtórnie rozpisuje się, która to publiczna sprzedaz w tutejszym sądzie obwodowym w jednym terminie na dzień 7. września 1861 o godzinie 10tej rano wyznaczonym, odbyć się ma.

Jako cenę wywołania kładzie się w moc S. 58 statutu gal. stan. towarzystwa kredytowego z dnia 3. listopada 1841 wartość w wykazie buchhalterycznym dochodów tychże dóbr przy udzieleniu pożyczki przyjeta w sumie 37112 złr. 471/4 kr. m. k.

Kazdy cheć kupienia mający winien jest dziesiątą część ceny wywołania w sumie 3711 złr. 18 kr. m. k. w gotowiźnie w książerzkach gal. kasy oszczędoości, w listach zastawnych gal. stan. towarzystwa kredytowego lub gal. obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiadającemi podlug kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarającemu w cenę kupna ofiarowana, wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

Wolno jest chęć kupienia majacym wyciąg ksiąg tabuli krajowej, wykaz buchhalteryczny dochodów tychze dóbr przy udzieleniu pozyczki przyjęty, jakoteż bliższe warunki tej licytacyi w tutejszo-

sądowej registraturze wglądnąć lub w odpisie podnieść.

O tej licytacyi obie strony, to jest: dyrekcya gal. stan, towarzystwa kredytowego, c.k. dyrekcya 1 austr. kasy oszczędności w Wiedniu, p. Marya Lewicka, p. Kornel Lewicki, p. Karolina Lewicka, Józef Lewicki, Walerya Michniewicz, Kornelia Lewicka, Bo-gusława Lewicka, Józefa Lewicka, dzieci na świat przyjść ma-jące małzonków Kornela i Maryi Lewickich, tudzież wierzyciele hypoteczni, jako dyrekcya austr. kasy oszczędności w Wiedniu Jan dr. Witwicki, Józef a właściwie Michał Kerek, Feliks Uścieński, Benedykt Kuczkowski, Eduard Kopecki, c. k. prokuratura imieniem oktawy na tych dobroch ciężącej, jakoteż i funduszu uwolnienia gruntów od powinności pańszczyznianych, jako niemniej i wierzyciele hypoteczni z miejsca pobytu ninwiadomi, którym ta uchwała doręczona być niemoze, jako wreście i ci, którzy po dniu 20. listopada 1857 do tabuli krajowej weszli, przez astanowionego kuratora p. adwokata dr. Kozłowskiego zawiadomienie otrzymują.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 5. czerwca 1861.

Rundmachung. (1496) Dro. 52367. Die f. f. Ctatthalterei finbet mit Rudficht auf die gunftigeren Gefundheiteverhaltniffe die unterm 22. Mai 1861 3. 33137 angeordnete Grenzsperre bezüglich bes Gintriebes bes Groß. bornviehes aus Rugland aufzuheben, und benfelben über bie beftebenden Sornvieh-Rontumajanstalten unter Ginhaltung ber 20tägigen

Beobachtungsperiode wieder ju gestatten. Bezüglich ber Ginfuhr der roben Gornvieh. Produfte ift von Fall zu Fall Die Bewilligug biezu gegen Vornahme ber vorgefchrie-

benen Reinigung bierorte anzusuchen.

Die fonftigen Borfichtsmagregeln bezüglich ber Befchan beim Durchtriebe ber Deerden im Innern bes Landes bleiben fortan aufrecht.

Bon ber f. f. galig. Starthalterei.

Lemberg, am 9. August 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 25367. C. k. Namiestnictwo ze względu na pomyślniejsze stosunki zdrowia uznało za rzecz stosowną, znieść nakazane pod dniem 22. maja 1861 l. 33137 zamknięcie granicy co do spędu rogatego bydla z Rosyi, i względem istniejących zakładów kontumacyjnych dla bydła rogatego z przestrzeganiem dwudziestodniowego peryodu obserwacyi pozwala znowu wprowadzanie. Na przypadek przywozu surowych produktów bydla rogatego

nalezy prosić tutejszego rządu o pozwolenie na to, za użyciem przepisanego czyszczenia.

Inne środki ostrożności co do przeglądu przy pędzeniu stad

bydła w glębi kraju pozostają nadal w mocy obowiązującej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwow, dnia 9. sierpnia 1861.

Cabirt. (1453)

Dr. 892. Bon bem Storozynetzer f. f. Begirteamte als Gerichte wird befannt gemacht, bag am 18. August 1804 Hritz Czorney ju Mold. Banilla ohne lettwilliger Anordnung berftorben fei.

Da biefem Gerichte ber Aufenthalt bes jum Radlage mitton. furrirenden Enfels Hritz Czorney unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von bem untangefetten Tage an bei biefem Berichte zu melden, witrigens nach Betlauf biefer Frift bie Berlaffenschaft mit bem fich melbenden Erben und ben fur ihn aufgeftellien Rurgtor Semen Czorney gepflogen werden wird. R. f. Begirfegericht.

Storozynetz, ben 28. Juni 1861.

(1500)

E b i f t.

ber Glaubiger bee Benjamin Ast, Parthieführer bet ber Gifenbahn in Przemyśl.

Mro. 6727. Bon bem f. f. Kreisgerichte gu Przemysl wird über das gesommte mo immer befindliche bewegliche, bann auf dar, in ben Rronlandern, fur welche das Patent vom 20. November 1852 Nro. 251 N. 3 B. wirffam ift, gelegene unbewegliche Bermogen bes ber-

schuldeten Benjamin Ast ber Ronfure croffnet. Wer an diese Konkursmaffe eine Forderung ftellen will, hat Diefelbe mittelft einer Klage witer den Konfursmaffavertieter herin Dr. Karl Reger, für dessen Stellvertreter herr Dr. Marian Madejski ernannt wurde, bei diefem Kreisgerichte bis letten November 1861 anzumelden, und in der Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in diefe ober jene Rlaffe gefett gu werten verlangt, ju erweifen, widrigens nach Berlauf bes erfteftimm. ten Tages Miemand niehr gehort werden murde, und Jene, die ibre Forderung bis dahin nicht angemeltet hatten, in Rudficht des gesamm. ten, jur Konfuremaffe gehörigen Bermögene ohne alle Auenahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazione. recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher= gestellt ware, fo zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Maffe schuldig sein follten, die Schuld ungehindert bes Rompenfagione., Eigenthume. oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt

Bur Bahl des Bermögensverwalters und ber Gläubigerausschüffe wird die Tagfagung auf den 31. Dezember 1861 Bormittage 9 Uhr

bet diesem Kreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, ten 13. August 1861.

hatte, zu berichtigen verhalten werden murben.

(1496)Rundmachung.

Mro. 2562 - F. D. Behufe ber Borarbeiten fur bie am 31. Oftober I. 3. vorzunehmende VIII. Berlofung der Schuldverfdreibun. gen des Lemberger Grund . Entlastungefondes wird jece Obligazions. Umidreibung, infofern hiebei bie neu auszustellenden Schuldverfchreis bungen veränderte Rummern erhalten mußien, bom 15. b. M. ange. fangen sistirt.

Bas mit dem Bemerten fundgemacht wird, bag berlei Umschreibungen vom Beitpunkte bet Befanntwerdung des Ergebniffes der am 31. Oftober 1. 3. flattfindenden Berlofung wieder angesucht und vorgenommen werben fonnen.

Bon ber t. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 13. August 1861.

# Obwicszezenie.

Nr. 2562 - F.D. Z powodu prac przygotowawczych dla mającego się odbyć na dniu 31. października b. r. VIII. losowania obligacyi Lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, zastanawia się zaczawszy od 15. b. m. wszelkie przepisanie obligacyi, jak daleceby przytem mające się wydać nowe obligacye zmienione numera otrzymać musiały.

Co się z ta uwaga podaje do wiadomości, że o takie przepisania od czasu po ogłoszeniu rezultatu mającego się odbyć na dniu 31. października b. r. losowania, można znowu prosić i przepisania te moga być uskutecznione.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, duia 13. sierpnia 1861.

Ankündigung. (1495)

Mro. 7772. Am 30. August wird beim f. f. Bezirteamte in Monasterzyska eine Offerten : Berhandlung jur Sicherstellung der Erforderniffe für die Refonstrutzion der Czortkow-Monasterzysker Lanbeestrasse in der Strede der 7ten Meile 2/4 bei der Stadt Monaste-rzyska, bestehend im Bau eines gemauerten Kanals, der beiderseitigen Straffenaufdammungen und Berftellungen der Straffengelander, abgehalten

Der ermittelte Fisfalpreis beträgt 10675 fl. 75 fr. oft. 20. und

es ift der Offerte das Badium pr. 1068 fl. beizuschließen.

Unternehmungelustige werden ju biefer Berhandlung mit bem Bemerken vorgeladen, daß der Koftenüberschlag sammt Vorausmaß und Plan jederzeit beim Bezirksamte eingefehen werden fann.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Stanisławów, ben 6. August 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 7772. Dnia 30. sierpnia r. 1861 bedzie w c. k. urzedzie powiatowym w Monasterzyskach przedsięwzietą pertraktacya ofertowa w celu zabezpieczenia potrzeb tyczących się rekonstrukcyj drogi krajowej Czortków - Monastrzyskiej w części 7mej mili drugiej ćwierci przy mieście Monasterzyska. Potrzeby te obejmują budowę murowanego kanatu, nasypy drogi po obydwóch stronach kanatu i postawienie poręczy.

Wyjednana fiskalna cena tej budowy wynosi 10675 zl. 75 c. w. a., a zatem wadyum mające się załączyć ofercie 1068 zł. w. a.

Mających chęć do tegoż przedsiębierstwa wzywa się do pertraktacyi z ta uwaga, iz kosztorys z wymiarem i planem w c. k. urzędzie powiatowym kazdego czasu może być przejrzanym.

Ze strony c. k. urzedu obwodowego.

Stanisławów, dnia 6. sierpnia 1861.

Dro. 9352. Bon bem f. f. Czernowitzer Lanbesgerichte mirb ber, tem Bohnorte nach unbefannten Kajetana Zeregiewicz mit ties sem Edifte befannt gemacht, daß Lukas Lukasiewicz wider dieselbe die Zahlungeauflage wegen 4000 fl. RM. am 19. Märg 1859 Bahl 4127 hiergerichts überreicht babe, und folde mit Befchlug vom 26ten Marg 1859 3. 4127 bewilligt murbe.

Da der Wohnort ber Belangten unbefannt ift, und biefelbe auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten burfte, fo wird Aldvofat Dr. Reitmann auf deren Befahr und Roften jum Rurator beitellt, und bem. selben die oben angeführte Bahlungsaustage dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 11. Juli 1861.

Edift. (1501)

Nro. 9351. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ber, bem Bohnorte nach unbefannten Kajetana Zeregiewicz mit biesem Edikte bekannt gemacht, daß Lukas Lukasiewicz wider dieselbe bie Bahlungsauflage megen 210 fl. oft. 2B. am 19. Marg 1859 Bahl 4126 hiergerichte überreicht habe, und folche mit Befchlug vom 26ten Marg 1859 3. 4126 bewilliget murbe.

Da der Wohnort der Belangten unbefannt ift, und dieselbe auch außer den k. k. Erblanden sich aufhalten dürste, so wird Gr. Advokat Dr. Reitmann auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben die oben angeführte Bahlungsauflage diefes Gerichtes que Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 11. Juli 1861.

G d i f t.

Mro. 7878. Bon dem f. f. Stanislauer Rreis- als Wechfelge. richte wird dem, dem Mohnorte nach unbefannten grn. A. v. Wertheimstein mit diefem Grifte befannt gemacht, es habe wider benfelben Abraham Fischler ale Giratar bee Efroim Rager unterm 8. Auguft 1861 3. 7878 auf Grundlage bes afzeptirten Original-Wechfels ddto. Stanislau am 15. August 1856 um Bahlungeauflage ber Bechjelfumme von 150 fl. RM. f. Dl. G. gebeten.

Da der Wohnort des Belangten unbekannt ift, so wird demfelben ber LandeBadvofat Dr. Berson mit Substituirung bes frn. 216. votaten Dr. Eminowicz auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid diefes Berichtes

jugestellt.

Dom f. f. Kreise als Wechselgerichte. Stanisławów, am 10. August 1861.

(1492)Obwieszczenie.

Nr. 5462. C. k. sad obwodowy w Przemyślu jako sadhandlowy i wekslowy uwiadamia z miejsca pobytu niewiadomego p. Stanisława Jagielskiego, że przeciw niemuż pod dniem 18. kwietnia 1860 do l. 3156 na zadanie Mendla Eugelharda, kupca z Sanoka, nakaz płatniczy sumy wekslowej 3500 zł. w. a. z przynależyto-

ściami wydanym został.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanego wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd na jego zysk lub stratę p. adwokata krajowego i doktora praw Madejskiego, mianując jego zastępca p. adwo-kata krajowego i doktora praw Dworskiego obrońcą z urzędu, z którym spór rozpoczęty podług ustaw sądowych dla Galicyi przepisanych dalej toczyć się będzie; wzywa się przeto pozwanego by w przepisanym terminie albo sam stanał, albo potrzebne dowody prawne ustanowionemu i obrońcy doręczył, lub też innego obrońce sobie obrał i tegoż sądowi wskazał, w przeciwnym bowiem razie z tej opieszałości wynikaąć mogące złe skutki sam sobie przypisać będzie

Przemyśl, dnia 4. lipca 1861.

G b i f t.

Rro. 25231. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bie dem Wohnorte nach unbefannte Barbara Smidowicz mittelft gegen. martigen Goiftes verftandigt, es fei im Berufungemege gegen bas hiergerichtliche Rollofagionverfenntniß ber Glaubiger bee Raufpreifes ber Guter Lubaczow ddto. 10. August 1859 Babl 22341 bie Ents Scheidung bee hoben f. f. Oberlandesgerichtes ddto. 26. Rovember 1860 Babl 17133 eifioffen und bas hiergerichtliche Intimat biefes Erlages wird, ta der Aufenthalteort ber Frau Barbara Smidowicz unbefannt ift, dem in ber Perfon bes hierortigen Advotaten Dr. Starzewski bereits bestellten Kurator jugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 22. Juli 1861.

Nr. 25231. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym edyktem uwiadamia panie Barbare Smidowiczowa jako z pobytu niewiadomą, iż w drodze appellacyjnej przeciw tutejszemu wyrokowi z dnia 10. sierpnia 1859 do l. 22341, moca którego potzadek wierzycieli na cenie kupna dobr Lubaczowa ustanowiony został, wyszła uchwała wyższego sądu krajowego zdnia 26. listopada 1860 do licz. 17133, o której uwiadomienie udziela się dla p. Barbary Smidowiczowy dla niewiadomości jej pobytu do rak już postanowionego kuratora p. adwokata Starzewskiego.

Z rady c. k. sądu krajowego.

We Lwowie, dnia 22, lipca 1861.